## Amishiall Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

1:. Mai 1864.

Ne 11.

17. Maja 1864.

(851)

### Kundmachung.

Mr. 7914, Bet der am 2. Mai d. J. stattgehabten 394. und 395. Verlosung ter alten Staatsschuld find die Serten 296 und 138 gezogen worden.

Die Serte 296 enthält Obligationen von dem zu Genua aufsenommenen Anlehen im ursprünglichen Zinsenfuße von 4½%, und zwar: Nr. 1. a. mit einem Sechstel ber Kapitalssumme, kann von 5%, und zwar: Nr. 1. mit zwei Achteln und Nr. 933 bis einschlies sig Nr. 1266 mit der ganzen Kapitalssumme, ferner Obligationen von dem zu Florenz außgenommenen Anlehen im ursprünglichen Zinsenfuße von 5%, und zwar: Nr. 1 mit einem Viertel und Nr. 53 bis einschließig Nr. 242 mit der ganzen Kapitalssumme im Gesammts Kapitalsbetrage von 1,020.199 fl. 5½ fr.

Die Serie Nr. 138 enthält Banko Dbligationen im ursprünglichen Zinsensuße von 4%, und zwar: Nr. 43229 mit einem Achtel, dann Nr. 52519, Nr. 52520, Nr. 52521 und Nr. 52522 mit der Hälfte der Kapitalssumme im Gesammibetrage von 1,261.875 fl.

Diese Obligationen werden nach den Bestimmungen des A. h. Patentes vom 21. März 1818 auf den ursprünglichen Itnsenfuß ers böht, und insosern dieser 5% KM. erreicht, nach dem mit der Kundsmachung des h. Finanzminisseriums vom 26. Oktober 1858 Z. 5286 (N. G. B. Nr. 190) veröffentlichten Umstellungsmaßstade in 5% auf östere. Währung lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Tbligationen, welche in Folge der Verlosung zur ursprünglichen, aber 5% nicht erreichenden Verzinsung gelangen, werden auf Berlangen der Partei nach Maßgabe ter in der erwähnten Kundsmachung enthaltenen Bestimmungen 5% auf österr. Währ. lautende Obligationen erfolgt.

Bom f. t. Statthalterei = Präfidium,

Lemberg, am 9. Mai 1864.

Ogłoszenie.

 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \qquad \qquad (3)$ 

Nr. 7914. Przy 394. i 395. losowaniu w dniu 2. maja b. r. obligacyi dawniejszego długu państwa wylosowane zostały seryc 296 i 138.

Serya 296 obejmuje obligacye pożyczki w Genui zaciągnionej, z pierwiastkową stopą procentową po 4½%, a mianowicie nr. 1. a. z½ częścią sumy kapitalu, i 5%, mianowicie nr. 1 z½ części. a nr. 933 do nr. 1266 włącznie z całą sumą kapitału. tudzież obligacye pożyczki w Florencyi zaciągnionej z pierwiastkową stopa procentową po 5%, a mianowicie nr. 1 z½ częścią. zaś nr. 53 do nr. 242 włącznie z całą sumą kapitału w ogólnej sumie kapitału 1,028.199 złr. 5½ cent.

Serya 138 obejmuje obligacyc bankowe z pierwiastkowa stopą procentową po 4%, a mianowicie nr. 43299 z ½ częścią, zaś nr. 52519, 52520, 52521 i 52522 z połową sumy kapitała w ogólnej sumie kapitału 1,261.875 złr.

Te obligacye będą podług postanowień najw. patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej, i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. u. p. nr. 190.) normy na 5% w wał. austr. opiewające obligacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą do pierwotnej, wszełako 5% nie dochodzącej stopy procentowej, będą również na żądanie stron wydawane podług postanowień zawartych w wspomnionem obwieszczeniu. 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 9. maja 1864.

(841)

#### E G y k t.

Nr. 6252. C. k. Lwowski sąd krajowy zawiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu nieznanego pana Alfreda Bogusza, że uchwałą t. s. z dnia 14. stycznia 1862 do l. 54954 za prenotowanie dwunastoletniego prawa dzierzawy dóbr Wojkow w stanie biernym dóbr Wojkow z przytegłościami Annapol, Domaszyny, Majdan, Zaduszniki i Ostrów dom. 436. pag. 427. n. 131. on. na rzecz jego dozwoloną została.

Ponieważ miejsce pobytu pana Alfreda Bogusza jest niewiadonie, nadaje się mu kuratora w osobie pana adwokata Jabłonowskiego, przydając za substytuta pana adwokota Zminkowskiego na jego koszt i odpowiedzialność i temuż doręcza się powyższą sądową uchwałę.

Lwów, dnia 14. marca 1864.

 $(842) \qquad \qquad 80 \quad 41 \quad \text{w} \quad \text{k} \quad \text{(3)}$ 

Nr. 11115. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem nieznanego z pobytu p. Abrahama Izaka. iż uchwałą t. s. z dnia 1. września 1863 l. 35715 tabuli krajowej polecono, azeby prenotacyę sumy 3700 złr. mon. konw. z przynależytościami uchwałą do l. 6182 – 1856 dozwoloną, co do reszty rzeczonej sumy 3700 złr. m. k. z przynależytościami po wykreśleniu ilości 1200 złr. m. k. jeszcze pozostałej w stanie biernym dóbr Wojków, Annopol, Domaszyn. Majdan, Zaduszniki i Ostrów z folwarkiem Urszulinek na rzecz Abrahama Izaka dom. 206. pag. 340. n. 58. on. uskutecznioną, jako nieusprawiedliwioną wraz z nadciężarem a mianowicie należytością 18 zlr. 30 kr. m. k. na rzecz wysokiego skarbu instr. 864. pag. 281. n. 1. on. prenotowaną, ze stanu biernego rzeczo nych dóbr wykreśliła.

Ponieważ miejsce pobytu Abrahama Izaka niewiadomem jest, to mianuje się p. adw. dr. Roiński w substytucyi p. adw. Krattera na koszta i niebezpieczeństwo jego kuratorem i temu doręcza się pomieniona t. s. uchwała.

Lwów, dnia 11. kwietnia 1864.

(833)

#### Rundmachung

Mr. 6306. Bei bem f. k. Kreis- als Handelsgerichte zu Stanisawow ist die Firma bes Abraham Jona Neumann mit dem Wort- Buczaez in das Register für Einzelnstrmen am 30. April 1864 einsetragen worden.

Stanisławow, am 30. April 1864.

(843)

#### © bift. (8

Nro. 19918. Vom k, k. Landes- als Handelsgerichte wird dem N. Kris mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wisder ihn Moses Gründerg unterm 15. März 1864 Zahl 11457 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme 350 st. öst. W. gebeten, welchem auch stattgegeben wurde.

Da der Aufenthaltsort des belangten N. Kris unbekannt ist, so hat das k. k. Handelsgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Abv. Dr. Natkis mit Substituirung des Abvokaten Dr. Landesberger als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbeholfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mäblen und diesem Handelsgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsemittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 11. Mai 1864.

844) E d v 1

E d y k t. (3)

Nr. 2878. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu uwiadamia ninicjszem pana Szczepana Cicholewskiego, właściciela połowy dóbr Horyhrady. iż pani Honorata z Michałowskich 1go ślubu Górska, 2go Miączyńska pod dniem 2. grudnia 1863 l. 9652 pozew o zapłacenie sumy 101 zł. 6 c. w. a. z p. n. przeciw temuż podała, który na dniu 7. grudnia 1863 do sumarycznej rozprawy na dzień 12. stycznia 1864 zadekretowanym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego p. Szczepana Ciecholewskiego niewiadomem jest przeto kuratora sądowego w osobie pana adwokata dr. kawalera Zywickiego na niebezpieczeństwo i koszta tegoż z substytucyą pana adwokata dr. Frahlinga ustanawia, i temuż powyższy pozew z odrzuceniem terminu na dzień 28. czerwca 1864 o godzinie 10ej przed południem do wniesienia obrony doręcza się.

Upomina się tedy z miejsca pobytu niewiadomego pozwanego, aby ustanowionemu sobie kuratorowi pisma i inne dowody ku obronie praw tegoż służące weześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tegoż sądowi oznajmił i wszelkie ku obronie praw swych służące kroki poczynił, gdyż inaczej skutki zaniedbania sobie samemu przypisać będzie winien.

Tarnopol, dnia 18. kwietnia 1864.

(855)Rundmachung.

Mro. 5286. Bur Berpachtung des 60% Gemeindezuschlages der Stadt Mosciska von gebrannten geiftigen Getranten fur die Beit vom 1. Juni bis Ende Dezember 1864 gegen ben Fiskalpreis von 1079 fl. 16 fr. öst. W. wird den 17. Mai l. J. um 9 Uhr Vormittags in der Mosciskaer Gemeindeamts-Ranglei, wo auch die Bedingnisse eingesehen werden konnen, die Ligitagion abgehalten werden.

Pachtlustige haben sich mit dem 10% Badium zu versehen.

Przemyśl, am 11. Mai 1864.

Kundmachung. (859)

Mro. 5276. Folgende Gefälle der Stadt Przemyśl werden mit= telst öffentlicher Berhandlung an den Meistbiethenden in den nachfolsgend bestimmten Tägen auf drei Jahre vom 1. November 1864 bis letten Oftober 1867 überlaffen werden:

1. am 19. Juli 1864 ber Metherzeugungs- und Ausschanksnußen

mit dem Fiskalpreise von 1237 fl.,

2. am 20. Juli 1864 das ftadtische Schlachthaus mit dem Fis- kalpreise von 511 ft. oft. 28.

Pacheluftige haben fich an ben oberwähnten Tagen um 10 Uhr Bormittage, versehen mit dem 10%tigen Badium in der Kanglei des Gemeinbeamtes einzusinden, allwo auch die Lizitazionsbedingnisse einge= sehen werden fönnen.

Von ter f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, am 11. Mai 1864.

© dift.

Mro. 19264. Bon dem f. k. Landes= als Handelsgerichte wird bem Grn. Heinrich Nowakowski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß mider denfelben über Anfuchen des Gerson Haber am 11. Mai 1864 Jahl 19264 die Zahlungsauflage über die Wechselfumme pr. 500 fl. öft. W s. K. G. erlassen wurde.

Da ter Wohnort des Herrn Heinrich Nowakowski unbekannt ift, fo wird bemfelben ber Gr. Landesadvotat Dr. Pleikler mit Substituirung bes grn. Landesadvokaten Dr. Kratter auf seine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 11. Mat 1864.

(858)© dift t.

Mro. 19263. Bon bem t. t. Landes- ale handelsgerichte wird bem Grn. Heinrich Nowakowski mit biesem Ebikte bekannt gemacht, daß wider denselben über Unsuchen bes Gerson Haber am 11. Mai 1864 3. Bahl 19263 die Bahlungsauflage über die Wechselsumme pr. 500 fl. öft. W. f. N. G. erlaffen wurde.

Da ber Wohnort bes herrn Heinrich Nowakowski unbefannt ist, so wird bemselben ber Landesadvokat Dr. Pfeitser mit Substituis rung des Landesadvokaten Dr. Kratter auf seine Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Dom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 11. Mai 1864.

(860)G b i f t

Mro. 649. Nachdem der Glinaer Gutseigenthumer Michael Rit= ter v. Mrozowicki, welcher von dem h. Statthalterei-Prafidium unterm 3. Marg 1863 Bahl 747 mit einem auf die Dauer eines Jahres giltigen Auslandspaße zur Reise nach Rußland versehen murde, noch immer im Auslande verweilt, obschon bie Dauer des fräglichen Pages bereits erloschen ist, so wird derselbe aufgefordert, binnen drei Monaten vom Tage der ersten Ginschaltung bieses Ediktes in das Amts= blatt der kamberger Zeitung an gerechnet, um so gewißer zuruckzu-kehren, und sich wegen der ihm zur Last fallenden unbefugten 216wesenheit zu rechtsertigen, als sonft gegen ihn mit aller Strenge nach den Bestimmungen des Auswanderungspatentes vom 24. März 1832 verfahren werben wurde.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Lemberg, am 11. Mai 1864.

Edykt.

Nr. 649. Fenieważ właściciel débr Glinny Michał Mrozowicki dotychczas bawi zagranica, chociaż paszport ze strony c. k. wysokiego prezydyum Namiestnictwa pod dniem 3, marca 1863 do liczby 747 dla podróży do Rosyi na rok jeden, jemu wydany już stracił swoja ważność, więc wzywa się jego, ażeby w przeciągu trzech micsięcy, tachując od dnia pierwszego amieszczenia edyktu tegoż w części urzędowej gazety Lwowskiej, powrócił, i względem nieprawnego pobytu za granicą się usprawiedliwił, albowiem w przeciwnym razie przeciw niemu postępowanie podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 ze wszelką surowością przeprowadzone zostanie.

Od c. k. władzy obwodowej.

Lwów, dnia 11. maja 1864.

C bift. (853)

Mro. 18867. Bon dem f. f. Lemberger Landes= als Handels= gerichte wird der Frau Antonia Teimer und bem Beren Eugen Teimer mit diesem Edifte befannt gemacht, bag über Unsuchen des Samuel Luft gegen dieselben die Zahlungsauflage über die Summe von 1200 fl. öft. Währ. f. N. G. am 2. Mai 1864 z. 3. 18867 erlaf-

Da der Wohnort ber Frau Antonia Teimer und bes herrn Eugen Teimer unbekannt ist, so wird denselben der Landes 206vokat Dr. Kratter mit Substituirung des Landes - Aldvofaten Dr. Natkis auf beren Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib Dieses Berichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 2. Mai 1864.

© b i f t. (3)

Mro. 9368. Vom Lemberger f. f. Landes- als Handelegerichte wird der Inhaber des von Fr. Bine Rosenthal an eigene Ordre ausgestellten, am 28. Juni 1861 in Lemberg gablbaren, an Sacher Luft girirten, von Marcus Berger und Mayer Bund afzeptirten Wechsels de dto. Lemberg ben 28. Mai 1861 über 150 fl. öft. W., an beffen Ruckseite bie theilweise Zahlungsleiftung bis zum Restbetrage 90 fl. 60 fr. oft. 28. angemerkt ift, aufgefordert, biefen in Berluft gerathenen Wechsel binnen 45 Tagen vom Tage der öffentlichen Rundmachung bieses Beschlußes dem Gerichte vor ulegen, als sonft nach Alblauf biefer Frist folder für amortisirt erklärt merten wird.

Lemberg, am 6. Mai 1864.

(849)Konfurs (3)

ber Gläubiger der Basie Silherstein in Brody.

Nro. 1472. Bon bem f. t. Bezirksgerichte zu Brody wird über das gesammte mo immer befindliche bewegliche, und über das, in den Kronlandern, für welche bie Jurisdifzionenorm vom Witen November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Bermogen ber Brodyer Geschäftsfrau

Basie Silberstein ber Konkurs eröffnet. Wer an tiese Konkursmaffe eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Kontursmasse Bertreter Herrn Aldvokaten Kukucz bei diesem f. t. Bezirksgerichte bis zum 30. Juli 1864 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forsterung, sondern auch das Recht, fraft teffen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Riemand mehr gehört merben murde, und Jene, die ihre Forderung bis tahin nicht angemeldet hätten, in Mudficht des gefammten zur Ronkuremasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazione = Niccht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches But aus ber Daffe zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut fichergestellt ware, so zwar, taß foldte Gläubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Maffe schuldig fein follten, die Schuld ungehinbert des Kompensaziones, Eigenthumes oder Pfandrechtes, das ihnen sonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten werden mürden.

Zur Wahl des Bermögens-Verwalters und der Gläubiger-Ausschüsse wird die Tagsatzung auf den 1. August 1864 Vormittags 9

Uhr bei biefem Bezirksgerichte anberaumt.

Bom f. f. Bezirfs = Gerichte.

Brody, am 27. April 1864.

G bifft.

Mro. 265. Dom t. t. Bezirstamte als Gericht in Trembowla wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß über Ginschreiten bes Massaverwalters einverständlich mit der f. f. Lemberger Finangprofuratur, Namens der gr. kath. Kirche in Trembowla die zur Nachlaßmassa der Anna Jaworska in Trembowla gehörige Realitat, bestehend aus einem Wohnhause sammt Grunde Edro. 634, aus einem Joch Obstgarten und 6 Joch Ackerfeldes, im Wege freiwilliger öffente licher Feilbiethung am 31. Mai, 14. Juni und 20 Juni 1864 in den gewöhnlichen Amtestunden hiergerichts veraußert werden wird.

Bum Ausrufspreise wird ber inventarische Schätzungswerth im Betrage von 283 fl. 50 fr. in öft. W. angenommen, unter welchen

die Realität nicht verkauft wird.

Die übrigen Lizitazionsbedingungen können in hieramtlicher Registratur oder bei bem f. f. Rotar herrn Derpowski eingesehen merden-Trembowla, ben 30. April 1864.

El di y ha t.

Nr. 265. C. k. urząd powiatowy jako sad w Trembowli podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że na ządanie karatora masy po ś. p. Annie Jaworskiej w porozumieniu z c. k prokuraturą finansową Lwowską wzastępstwie gr. kat. cerkwi w Trembowli, odbędzie się sprzedaż dobrowolna publiczna realności składającej się z domu mieszkalnego pod licz, kons, 634, z gruntem 1 ogrodem owocowym w rozległości jednego morga, jako też pola ornego szcściu morgów, na dniu 31. maja, 14. czerwca i 28. czerwca 1864 w godzinach urzędowych w c. k. sądzie w Trembowli.

Cena szacunkowa w kwocie 283 zł. 50 c. w. a. stanowie będzie cenę wywołania, poniżej której ta realność sprzedana nie

Szczegółowe warunki tej sprzedaży powzięte być mogą w registraturze c. k. urzędu powiatowego, lub u c. k. notaryusza pa<sup>pa</sup> Derpowskiego.

Trembowla, dnia 30. kwietnia 1864.